## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

No 54. Sonnabend, den 4. Marz 1843.

Ungekommene Fremde vom 2. Marz.

Herr Guteb. v. Prądzynski aus Polażejewo, I. im Hotel de Paris; Hr. Guteb. v. Chlapowski aus Audnik, Hr. v. Müller, Pr. Lieut. im 19ten Inf. Regt. und Hr. v. Carlowik, Lieut. im 19ten Inf. Regt., aus Schrimm, Hr. Landschafts, Rath v. Vieganski aus Potulice, Hr. Morawski, Doct. der Phil., aus Gay, I. im Hotel de Berlin; Hr. Kaufmann Hirschfeld aus Strzelno, Hr. Guteb. Alexander aus Neustadt a/W., I. im Cichkranz; Hr. Guteb. Sliwinski aus Razkowo, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. v. Pomorski aus Rosnowo und v. Kierski aus Gajawy, I. im schwarzen Udler; Hr. Graf v. Jzenpliz, Kdnigl. Kammerherr und Reg. Vice Präsident, aus Verlin, Hr. Kreis Physifus Dr. Stanelli aus Kosten, Hr. Kaufm. Henneberg aus Stettin, die Hrn. Guteb. Dr. Sydow aus Czesławice und Mittelstädt aus Libenke, I. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Wilsonski aus Grabonog, Hr. Probst Danielewicz aus Gräß, Hr. Kaufm. Körner aus Gotha, I. in der gold. Gans; Hr. Kaufm. Bankiewicz aus Neustadt a/W., I. im Eichborn.

1) Mothwendiger Verkauf. Dberlandesgericht zu Bromberg

Das im Wongrowiger Kreise belegene gerichtlich auf 24,084 Athlr. 9 fgr. 8 pf. abgeschätzte abeliche Gut Kunowo R. No. 15 nebst Zubehör, soll theilungshalber am 11. Mai 1843 Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański

w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Runowo R. Nro. 15 z przyległościami, powiatu Wągrowieckiego, otaxowana w r. 1839 sądownie na 24,084 Tal. 9 sgr. 8 fen. ma być w celu podziału w dniu 11. Maja 1843 zrana o godzinie 11stéj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedaną.

Tare, Sypothekenschein und Raufbes bingungen konnen in ber Registratur eins gesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann=

ten Realglaubiger

bie Regina geborne von Dybystaws 8fa, Chegattin des Borbesigers Adalbert von Korytowski, jeht deren Erben,

werben biergu bffentlich vorgelaben.

2) Der Kaufmann Samuel Friedrich Prowe und bessen Chefrau Jacobine hen= riette Mathilbe geb. Köhler, haben mit= telst Shevertrages vom 23. Januar 1820 die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Bromberg, am 27. Januar 1843. Ronigl. Land- und Stadtgericht,

3) Der Müllermeister Friedrich Wife helm Strempel aus Schlichtingsheim, und die Rosina Dorothea geb. Pruste verwittwete hiller, haben mittelst Ehevertrages vom 25. Januar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 4. Februar 1843, Ronigl. Land-und Stabtgericht.

4) Steckbrief. Der unten naber fignalifirte, wegen Falfchung und mehrsfachen qualificirten Betruges zur Untersuchung gezogene, und bereits burch bas erfte Erfenntniß zur Strafe verurtheilte,

Taxa, attest hypoteczny i warunki sprzedaży, mogą być w Registraturze przejrzane.

Z miejsca pobytu nieznajoma wie-

rzycielka realna

Ur. Regina z Dybysławskich żona byłego dziedzica Wojciecha Korytowskiego teraz jej sukcessorowie,

zapozywają się niniejszem publicznie.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że kupiec Samuel Fryderyk Prowe i małżonka jego Jakobina Henryetta Matylda z Kehlerów, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Stycznia 1820 wspólność majątku wyłączyli,

Bydgoszcz, d. 27. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Pódaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że młynarz Eryderyk Wilhelm Strempel z Szlichtingowa i Rozyna Dorotazrodzona Pruske owdowiała Hiller, kontraktem przedslubnym z dnia 25. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłaczyli.

Wschowa, dnia 4. Lutego 1843. Ridi. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Poniżej szczególniej opisany, o zfalszowanie i kilkorakie kwalifikowane oszukaństwo do indagacyi pociągniony, wyrokiem w pierwszej Instancyi zapadłym, na kagegen Raution ber haft entlaffene Bute: pachter Joseph Ciefielefi aus Czarnes Digtfowo, gulett in Piffez bei Erzemes fino mobuhaft, bat fich aus feinem Bohn= orte Difgez entfernt, und ift beffen jetis ger Aufenthaltsort unbefannt.

Alle reip. Civil, und Militair . Bebor, ben werden erfucht, auf biefen Berbre= cher ju biligiren, und benfelben im Befretungsfalle zu arretiren und unter fiches rem Geleit an und abzuliefern.

di Signalement, masis mich

Geburteort, Pepfern in Polen; Auf= enthaltsort, Pifgez bei Trzemefgno; Stand,... Gutepachter; Religion, fatholifch; Alter, 38 Jahr; Große, 5 Fuß 2 3oll; haare, roth blond; Angenbraunen, hollblond, Mugen, blau; Rafe, fpit; Mund, gewohnlich; Bart, fark, roth; Rinn, oval; Geficht, rund; Gefichtefarbe, gefund; Statur, unterfett; Sprache, polnisch und beutich; befondere Rennzeichen, bat einen ftarken hodenbruch, Americo dan guntle

Schroba, ben 20. Februar 1843. 20. Tobe. 1825. 1 22: Nove. 1862.

Konigl. Land, und Stabtgericht.

re wskazany, za kaucyą z więzienia wypuszczony possessor dzierzawny Józef Ciesielski z Czarnego Piątkowa, na ostatku w Piszczu pod Trzemesznem zamieszkały, z miejsca za mieszkania swojego oddalił się, i teraźniejszy pobyt jego jest niewiadomy. Wszystkie resp. cywilne i wojskowe władze wzywają się, aby na tego złoczyńce baczne miały oko, je. go w razie przydybania aresztowały i nam go przez pewną straż nadesłały.

Rysopis. Miejsce urodzenia, Pyzdry w królestwie Polskiem; miejsce pobytu, Piszcz pod Trzemesznem; stan, possessor dzierzawny; z religii, katolik; wieku, 38 lat; wzrostu, 5 stóp 2 cale; włosów, czerwono blond; brwi, jasno blond; ócz, niebieskich; nosa, kończatego; ust, zwyczaynych; zarasta, dużo, czerwono; broda, owalna; twarz, okragla; cera twarzy, zdrowa; postawa, krepkowata; mówi, po polsku i po niemiecku; szczegolne znaki, ma znaczną kitę łonową. Szroda, dnia 20. Lutego 1843.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

5) Den Freunden guter Biere mache ich biermit die ergebene Anzeige, baß ich mich hiefigen Orts als Brauer niedergelaffen habe, und nachstebende Gorten gu beigefetten Preifen verlaufe, ale: Englisch Alle a 1 fgr. Die fleine glafche, Englisch Doppel-Bier & 11 fgr. die große Glasche, Englisch einfaches Biere à 1 fgr. bie große Rlafche, Balerifches Bier a 1 far. die fleine Flafche, Pofener Doppel : Beif Bier à 14 fgr. Die große Flajche, paf. einfaches Welfbier à 10 pf. die große Flasche, Barfchnuer Doup. Braunbier a 1 Ign. die große Glafche, Barfch. einfaches Braun-Bier a 6 pf. bie große Flasche. Gur Die gesellschaftlichenflittenhaltung ber venehr-Siroh das Sichock & (200 Pfulto . 6 Sil Antiet ein Garnier eber 8 Pfund . 2 -2 10 - 2 12 6

ten Gaste ift in meinem Lokale gesorgt, und bitte ich um geneigten Zuspruch. Wie, berverkaufern bewillige ich gegen gleich baare Jahlung einen Rabatt von 5 pCt. Die letzte Sorte als Jungbier ist 1 Kthlr. 20 fgr. die Lonne von 120 Quart, oder 5 pf, das Quart, am Dienstag und Freitag jeder Woche in meiner Brauerei zu has ben. Posen, den 1. Marz 1843. Uron Jaffe, Wallischei No. 5.

- 6) 3wei braune engliserte Pferbe nebst Gefchirr und Wagen siehen gum Berfauf sub No. 1. in ber Meuftadt.
- 7) Leinwand, Tischzeuge und Garne nehme ich zur schlesischen Bleiche an. U. Schmidt, alten Markt Do. 62.
- 8) Der Wildhandler 3 bzinnidi, Vosen Ziegengasse No. 19., empfiehlt sich mit einer Auswahl ganz frisch erhaltener Hasen, Rehe, Fasanen, wilben Schweisnen und bergl. zu den billigsten Preisen und bittet um geneigten Zuspruch.

  Sgnat 3 bzinnidi.
- 9) Mein biebjahriges Saamen-Preis-Verzeichniß wird ben 7. Marz in No. 56 ber Posener Zeitung erscheinen, worauf ich bie verehrten Konsumenten hiermit aufmerksam mache. Friedr. Gust. Pohl in Bredlau, Schmiedebrucke No. 12.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.     | Freitag ben<br>17. Febr. 1843.                            |                                                                    | Montag den<br>20. Febr. 1843. |                   | Mittwoch den<br>22. Febr. 1843.                                                           |                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.far.vf.                                        | bis<br>ott.far.vi.                                                 | von<br>Mir.fgr.vf.            | bis<br>ner.cgr re | von<br>Mir.far.vf.                                                                        | bis<br>Mr. sgr.vf.                                            |
| Weizen der Scheffel | 1 18 6 6 1 2 1 10 6 1 8 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 | 1 19 —<br>1 8 6<br>24 —<br>1 11 6<br>6 —<br>22 6<br>7 7 —<br>2 1 — | Wie<br>17. Febr               | am<br>uar c-      | 1 18 -<br>1 6 -<br>1 1 -<br>23 -<br>1 10 -<br>1 9 -<br>21 -<br>21 -<br>4 6 17 6<br>2 10 - | 1 18 6<br>1 8 6<br>1 24 6<br>1 11 1 9 6<br>1 7 7 7 7 7 2 12 6 |